# 21mts=3latt

### der Königlichen Regierung zu Frankfurt a. D.

Conderausgabe.

Dienstag den 22. November 1910.

Inhalt: Befanntmachungen betr. Maul- u. Rlauenseuche.

## 1. Landespolizeiliche Anordnung für ben Rreis Arnswalde.

Mit Rücklicht auf die zurzeit bestehende Gefahr der Verbreitung der im Kreise Arnswalde ausgebrochenen Maulz und Klauenseuche wird für die Dauer der Seuchegefahr, soweit nicht unten die Frist anders bestimmt ist auf Grund der §§ 19 bis 29 und 44a des Reichsgesess, betr. die Abwehr und Unterdrückung von Viehseuchen, vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 (KH.). S. 153/409), in Verbindung mit den §§ 59, 59a, 62 bis 64 der Bundesratinstruktion vom 27. Juni 1895 (KH.). S. 357) sowie auf Grund der gemäß § 1 der a. Bundesratinstruktion vom Herrn Vinitzer für Landwirtschaft, Domänen und Forsten erteilten Genehmigung für den Kreis Arnsewalde nachstehendes angeordnet:

#### I. Sperrbezirt.

1. Aus der Domane Schönfeld nebst Vorwerk Reuschönfeld mit den dazu gehörigen Feldmarken wird ein Sperrbezirk gebildet.

2. Sämtliche Wiedertäuer und Schweine in bem porbezeichneten Sperrbezirk unterliegen ber

Stalliperre.

- 3. Die Pläße vor den Stallturen und Gehöftseingängen, die Wege an den Ställen und auf dem Hofe, sowie die Futters und Stallgänge der verseuchten Gehöfte sind mehrmals täglich durch Uebergießen mit Kalkmilch zu desinsizieren; ebenso haben Personen, welche das Seuchegehöft verlassen, namentlich Viehwärter, hände und von Dünger beschmutzte Körperteile, sowie das Schuhwert mittelst Kreolinlösung gründlich zu säubern.
- 4. Das Geflügel ist so einzusperren, daß es bas Gehöft nicht verlaffen tann.

5. Die Sunde find fest anzulegen.

- 6. Das Betreten ber verseuchten Gehöfte und beren Ställe ift nur den Besitzern, den mit der Barstung und Pflege der Tiere beauftragten Personen und den Tierarsten gestattet.
- 7. Händlern, Schlachtern, Biehtaftrierern und anderen in Stallen gewerbsmäßig verkehrenden

- Berfonen ist bas Betreten von verseuchten Ge-
- 8. Die Abgabe roher Milch aus den Seuchegehöften ist verboten.
- 9. Die Aussuhr von Klauenvieh aus bem Sperrsbezirk, sowie die Aussuhr von Heu und Stroh aus verseuchten Gehöften, desgleichen die Einssuhr von solchem und von Klauenvieh in den Sperrbezirk ist verboten.
- 10. Das Durchtreiben von Klauenvieh und das Durchfahren mit vorgespannten Rindern durch ben Sperrhezirk ist verboten.
- 11. Dünger darf aus verseuchten oder solchen Gehöften, die wegen Seucheverdacht bezw. wegen Berdachts der Ansiedung unter Sperre gestellt sind, dis zur amtiichen Fesistellung des Abheilens der Seuche oder der Unverdächtigkeit der betroffenen Biehbestände nicht abgefahren werden.
- 12. Auf Bahnstationen, die in der Feldmark von verseuchten Ortschaften (Sperrbezirk) liegen, ist das Verladen von Alauenvieh verboten.

Die Anordnung weitergehender Beschränkung bleibt der Entscheidung des Landrats vorvehalten.

### II. Beobachtungsgebiet.

Um den Sperrbezirk wird im Sinne des § 59 a der Bundesratinstruktion ein Beobachtungsgebiet gebilbet, innerhalb dessen alle Wiederkäuer und Schweine unter polizeiliche Beobachtung gestellt werden.

Dieses Beobachtungsgebiet umfaßt für den Kreis Arnswalde die nachgenannten Ortschaften und Guisbezirke nebst Ausbauten und Feldmarken Stadt Arnswalde, Sammenihin und Bahnhof Sammenthin, Schulzendorf, Wardin und Bahnhof Wardin, Radun, Neuklücken, Altklücken, Kleeberg und Bahnhof Kleeberg, Cranzin mit Martenhof und Sophienhof, Granow und Gemeinde Schönfelb.

Die nachfolgenden Anordnungen werden getroffen für die vorgenannten Gemeindes und Gutsbezirke und solche, welche noch nachträglich vom Landrat dem Beobachtungsgebiet zugeteilt und durchs Kreissblatt öffentlich bekannt gemacht werden.

1. Aus dem Beobachtungsgebiet bürfen Tiere ber bezeichneten Gattung ohne ausbrückliche Genehmigung des zuständigen Landrats nicht entfernt werden.

Die Genehmigung barf nur erfeilt werben, wenn die Ausführung zur sofortigen Abschlachtung nach benachbarten Orien und nach in der Rähe befindlichen Sisenbahnstationen, behufs der Weiterbeforderung nach solchen Schlachtviehhöfen oder öffentlichen Schlachthäusern, welche unter geregelter, veterinärpolizeilicher Aussichtstehen, erfolgt.

Der Ausführung muß eine Untersuchung burch ben Kreistierarzt oder einen von mir zu bestimmenden Tierarzt unmittelbar vorausgehen. Das auf Grund dieser Untersuchung auszustellende Attest, welches die Seuchefreiheit und Unverbächtigkeit der Tiere bescheinigen muß, hat eine

Gültigfeit von nur 24 Stunden.

Die Genehmigung zur Aussuhr darf nicht früher erteilt werden, dis die Polizeibehörde des Schlachtortes sich mit der Zuführung der Tiere vorher einvernanden erklärt hat und ferner unter der Bedingung, daß die Tiere den benachbarten Orten oder den Schlachthöfen direkt mittels Wagen oder Eisenbahn zugeführt werden.

Das Um- ober Zuladen von Bieh mährend

des Transportes ist untersagt.

2. Das Durchtreiben von Wieberkäuern und Schweinen und das Durchfahren mit vorges spannten Rindern durch das Beobachtungsgebiet ist verboten.

Auf ben im Beobachtungsgebiet liegenden Bahnhöfen ist das Sinladen von Klauenvieh, mit Ausnahme der unter Ziff. II 1 bezeichneten Schlachttere, mit Genehmigung des zuständigen Landrats nur gestattet, wenn die Tiere im Besobachtungsgebiete verbleiben und auf der Bersladenelle kurz vor dem Einladen von dem zuhändigen Kreistierarzt untersucht und frei von seucheverdächtigen Erscheinungen befunden worden sind.

#### III.

1. Der Auftrieb von Klauenvieh aus bem Beobachtungsgebiet auf Märkte ist verboten.

2. Die Sammelmolkereien des Kreises Arnswalde dürfen Magermilch, Buttermilch und Molken nur nach Abkochen abgeben. Der Abkochung gleich zu erachten ist eine 1/4 stündige Erhitzung auf 90° C.

Das Berfüttern von Milch und Molfereis rücknänden an das Bieh der Sammelmolfereis inhaber ist nur unter gleicher Bedingung gestattet.

3. Die Borplage der Sammelmolkereien, auf benen die milchanfahrenden Bagen halten,

besgleichen die Rampen, auf benen die Milchkannen abgesetzt werden, sind täglich gründlich zu reinigen. Die zum Transport der Milch benutzten Kannen, Fässer usw. müssen vor ihrer Entsernung aus der Vtolkerei innen und außen mit heißer Sodalösung (5 Gewichtsteile Soda auf 100 Gewichtsteile heißes Wasser) gründlich gereinigt werden.

4. Die Anordnung tritt mit ihrer Beröffentlichung

im Umts= und Kreisblatt in Kraft.

Die Aufhebung wird erfolgen, sobald die im Eingange bezeichnete Seuchegefahr beseitigt ift.

5. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen werden, sofern nach dem Reichssirafgesehuch nicht eine höhere Strafe verwirkt ist, nach den §§ 66, Abs. 4 und 67 des Reichsviehseuchengesehes vom 23. Juni 1880/1. Mai 1894 beftraft.

6. Im Interesse ber balbigen Unterbrückung ber Seuche und Beschränkung der Seuchegefahr erwarte ich die sorgfältigste Beobachtung der von

mir erlassenen Benimmungen.

Die von dem Landrate des Areises Arnswalde unterm 16. d. Mts. (Rreisblatt Nr. 199 vom 18. November d. Is.) erlassene Befanntmachung wegen Abgrenzung der Sperr- und Beobachtungsgebiete tritt hiermit außer Kraft. Frankfurt a. O., den 21. November 1910.

> Der Regierungspräsident. J. V: Reller.

2. In der Landespolizeilichen Anordnung vom 15. d. Mis. (ABI. S. 347) muß es im § 6 heißen: Die Eintragungen sind sofort nach dem Aboder Zugang der Tiere und zwar mittels Tinte

oder Tintentift zu "bewirken". Im Gebührentarif vom 15. Rovember b. Js.

Im Gebuhrentarif vom 16. Rovember d. Js. (ABI. S. 348) muß es unter Ziff. 2 im zweiten

Absat heißen: Neben biesen Gebühren dürfen Reisekosten "nur" in den Fällen zu 2, Tagegelder über»

haupt nicht berechnet werden. Frankfurt a. D., den 21. Rovember 1910.

Der Regierungspräsident.

3. Die Mauls und Klauenseuche ist in Golz, Kreis Dramburg, fesigestellt worden. Köslin, den 15. Rovember 1910. Der Regierungspräsident.

4. Die Mauls und Klauenseuche ist in Lubosin Gemeinde und Karlshöhe, Kr. Samter, in Orlowo, Kr. Obornit und in Großlinde, Kr. Schrimm, in Glisnica Borwert und Lasti Abbau, Kr. Abelnau, in Chwalisbogowo und Chwalibogowo, Kr. Wreschen, erloschen.

Posen, den 17. November 1910. Der Regterungspräfident.